# Die ersten Brundsätze der Belinkeit

### Grundsätze der Wahrheit.

Religion, wahre Religion, befaßt sich mit dem ganzen Leben, mit jeder Un-Religion, wahre Religion, befaßt sich mit dem ganzen Leben, mit jeder Angelegenheit des Menschen. Die ihr zugrundeliegenden Prinzipien sind diejenigen, die jeder rechtschaffenen menschlichen Sätigkeit zugrunde liegen. — Wer ein Schuhmacher werden will, muß gewisse Wahrheiten lernen und sie dann anwenden. Die Folge davon werden gute Schuhe sein. Wer irgendeiner achtdaren Organisation beitreten möchte, muß ihre Vorschriften kennenlernen und ihre Zulassungsbedingungen erfüllen. Dann wird ihm die Mitgliedschaft gewährt. Das gleiche gilt für die Religion. Die ersten oder grundlegenden Prinzipien der Religion sind Grundsätze der Wahrheit, ähnlich densenigen, die in irgendeiner ehrenhaften menschlichen Tätigkeit zum Erfolg führen. Wenn ein Unterschieb besteht, so ist es der, daß die Religion alse Grundsätze der Wahrheit enthält. Die ersten Grundsätze der Religion verstehen und anwenden, heißt größre Lebenskraft gewinnen. Lebenstraft gewinnen.

Befet.

Im Weltall herrscht das Geset. Die Natur ist geordnet. Jede Ursache hat ihre Wirkung. Wer aus der Umwelt Nutzen ziehen will, muß zuerst den unveränderlichen Naturgesetzen Gehorsam leisten, oder, wie der Profet Joseph Smith es ausdrückte: "Es besteht ein Geset, das vor der Grundlegung dieser Welt im Himmel unwiderrusslich beschlossen wurde, von dessen Jefolgung alle Segnungen abhängen. Und wenn wir irgendwelche Segnungen von Gott empfangen, und Verkresen zu dem Gesetzen zu des fin der der wurden wirden der der des fin der der der verkresen. so geschieht es durch Geborsam zu dem Gesetz, auf das sie bedinat wurden.

## Gehorfam zum Gefet.

Fortschritt oder irgendein menschlicher Nuhen ist die Frucht des Gehorsams gegenüber dem Geseb. Dieser Grundsat kommt in jeder nenschlichen Tätigkeit zum Ausdruck. Jusius von Liebig bewieß, daß sich die Pstanzen von gewissen mineralischen Grundstoffen des Bodens ernähren, und Sir John B. Lawes gehorchte diesem Geseb umd ischuf dadurch die große Industrie der Kunstdünger. Eduard Grieg machte die Entdeckung, daß er durch eine gewisse Notenzusammenstellung und dehorsam zu den Gesehen der Musik erward er sich Weltruhm als Schöpfer einer unsterblichen Musik. Thomas U. Edison wandte das Gesek an, daß ein elektrischer Strom einen karbonisserten Draht in einem lustfreien Gehäuse nicht zerstört, und die Glühbirne wurde zum Haußtartitel. Louis Pasteur bewieß, daß fein Leben von selbst entstehen kann, und durch Anwendung dieses Geseks sichuf er die Wissenichaft der Vakteviologie, die den Wenschmin die Lage verseht, viele Krankheiten erfolgreich zu bekämpfen. Diese Wänner hätten ihr großes Wert nicht tun können, wenn sie nicht zuerst versucht hätten, das grundlegende Gesek zu sinden und ihm dann zu gehorchen.

# Beiftige Befege.

Das Gesetztennen und es befolgen — das ist die eherne Grundlage der Religion. Wer geistigen Gewinn oder geistige Segnungen erlangen möchte, muß geistigen Gesehen gehorchen. Es ist töricht, zu glauben, in den höhern Bereichen des Lebens gebe es keine Gesehe. Das Evangelium Jesu Christi, das der Weg zum vollkommenen Glück sowohl in diesem Leben wie jenseits des Grabes ist, ist eine Sammlung von göttlichen Gesehen, die befolgen muß, wer glücklich 11200 W641C no. 10 G ER werden will. Der erste Schritt zur Weistheit besteht darin, daß man das Geseth

19357 fennen fernt: ber aweite, baß man bas Geseth befolgt ober anwendet.

# Das erste Gesetz des Evangeliums.

Das erste Grundgesetz jeder menschlichen Sätigkeit, es sei in der geistigen oder stofflichen Welt, ist der Glaube. Der Glaube geht der Sat voran — blosse Hoffnung genügt nicht. Im allgemeinen Sinne verstehen wir unter Glauben die Gewißheit, die ein Mensch vom Dasein von Dingen hat, die das natürliche Auge nicht seben kann. Ein solcher Glaube an die unsichtbare Welt ist die Ursache Auge nicht seine kann. Em joseper Glaube an die unsichtbare Welt ist die Ursache menichlicher Leistungen, die treibende Kraft hinter allem Fortschritt, denn in der wissenschaftlichen wie in der religiösen Welt ist der Glaube an unsichtbare Wirtlichseiten notwendig. Atome können wir nicht sehen, und doch wissen wir, daß sie da sind; es gibt Söne, die zu schrill sind für das Menschenohr, und doch sind sie vorhanden. Glaube ist ein Grundsat der Macht, der Antreiber in allen menschlichen Bestrebungen. Die großen Werke der Menschen, der Denker und Arbeiter, Profeten und Apostel, sind durch ihn zustandegekommen. Er ist die älkeste und am meisten angewandte Kraft, die dem Menschen zur Verfügung steht.

# Der Glaube beruht auf Beweisen.

Die dem Menschen angeborene Rraft, zu glauben, wird durch den Beweist der sichtbaren Wirkungen unsichtbarer Ursachen entwickelt und gesestigt. Glauben haben heißt nicht, die Dinge unbesehen hinnehmen. So hat z. V. das Radio den Beweis für das Vorhandensein unsichtbarer Elektronen erbracht; die Ordven Beweis für das Vorhandensein unsichtbarer Clektronen erdrächt; die Ironung, Schönheit und Erhabenheit der Hinnuckstörper, in sesten Kreisen unendliche Zeitalter durchlausend, sind Beweise streien einsichtsvolle Leitung des Weltalls, denn ohne diese Vernunft oder Einsicht herrschen Unordnung und Verwirrung. Der Glaube an die göttliche Sendung des Herrn Jesus Christus sindet seine Vestätigung in Seinen wunderbaren Lehren und Taten und in den Früchten der Gemeinschaft des Menschen mit Ihm. Wir sind umgeben von zahllosen derartigen Veweisen für eine unsichtbare Welt.

### Glauben an Gott.

Voller Glaube muß mit Glauben an Gott beginnen. Das Dasein Gottes wird durch die tiefsitzende, leise Stimme in jeder Menschenseele bewiesen und auch durch die ganze uns ungebende Schöpfung. Der Kerr Jesus Christus hat uns Gott als persönliches Wesen geoffenbart. Er erklärte, Gott sei nicht nur Sein eigener buchstäblicher Vater in der Geisserwelt, sondern auch der aller andern Menschen. Alle Menschen sind die Kinder Gottes und deshald Brüder und Schwestern einer großen Familie. Der Einssus uns niese Vaters im Simmel verbreitet sich von Ihm aus durch die Unermessischtet des Naumes; er gelangt zu allen Dingen, ist das Licht und Leben aller Dinge und leitet alle Menschen zur Wahrheit. Durch diesen Einsluß, oft auch heiliger Geist genannt, tennt, sieht und regiert Gott alle Dinge. Gott ist allegegenwärtig, nicht in Person, sondern burch Seinen Geist. — Glaube ist der erste Grundsat der Religion. Den geistigen Fortschritt eines Menschen tann man nach seinem Wachsen an Glauben beurteilen.

# Das zweite Gesetz bes Evangeliums.

In allen Angelegenheiten des Lebens ift es notwendig, die erlangte Kenntnis anzuwenden, wenn man Fortschritte machen will. Ein Schuhmacher legt sein anzübenden, wehn kan Hortschrifte indehen den. Ein Schuffnacher legt sein gutes Muster beiseite, wenn er ein besseres gesunden hat. Der Mann, der einen Alder besitet, pflügt und sät, sonst tann er nicht auf eine Ernte rechnen. Jeder einzelne Fortschrift wird im Geiste des Grundsates der Buse erreicht. — Buse, der zweite Grundsat wahrer Religion, ist die Frucht des Glaubens. Sie ist das natürliche Ergebnis des Glaubens in einem Menschen, der nach Wahrheit sucht und sie anzuwenden wünssche Surch Glauben lernen die Menschen die Wahrheit sund zu und durch Glauben genach eine Menschen der Alleiben der Alleiben gesche Glauben geschen der Alleiben der Alleiben der Alleiben der Alleiben der Alleiben der Alleiben gesche Glauben gesche Surch Surch Surch Glauben tennen, und durch Glauben empfangen sie Macht. Durch Wise werden Glauben und Macht angewandt, um die Abssichten des Herrn zu verwirklichen, nämlich menschlichen Fortschritt und Besserung zu erreichen. Buße tann man tätigen Glauben nennen. Ist ein ehrlicher Mensch einmal von der Wahrheit überzeugt, so geht er daran, sie in seinem Leden anzuwenden; zuerst durch einen sierlichen freschluß, nie mehr das zu zu mas Gatt nerhaten katz und zweiten der Entschluß, nie mehr das zu tun, was Gott verboten hat; und zweitens durch

den ebenso seierlichen Entschluß, das zu tun, was Gott geboten hat. Der bußfertige Mensch wendet sein Antlit und seine Kraft gegen alles Able und stellt sich auf die Seite der Rechtschaffenheit. Wer es unterläßt, einer erkannten Wahrheit zu geborchen, begebt eine Sünde. Zeder Wahrheit gehorchen, heißt wahrhaftig bußfertig sein. Das ist das gänzliche Ablassen von der Sünde. Wer in viesem erhabenen Sinne Vuße tut, erwirbt sich unwiderstehliche Kraft. Die Erinnerung an seine Siinden wird ausgelöscht; Glisch wartet auf ihn, und er macht rasche Fortschritte. — In gewissen Grade ist seder Mensch sündig, und deshalb bedarf seder der Vuße. Die Votschaft Jesu Christi lautet: "Wenn ihr nicht Vuße tut, könnt ihr nicht ins Simmelreich eingehen!"

# Das dritte Gesetz des Evangeliums.

Ein äußerer Beweis dafür, daß der Mensch gehorsam ist, d. h. Glauben und Buße hat, also ein äußerer Beweis seines innern Justandes, ist das dritte Erfordernis wahrer Religion. Sowohl Glauben wie Buße können untätig sein. Nur eine tätige Unwendung der Wahrheit liesert den Beweis einer richtigen Seisteshaltung. — Der Kerr verlangt die Taufe als sichtbaren Beweis des innern gehorsamen Justandes des Menschen. Sie kann mit der Unterschrift unter einem Vertrag verglichen werden. Die Bereitwilligkeit, sich tausen zu lassen, schließt den Glauben an Gott, an Seinen Sohn und an den Evangeliumsplan in sich ein, dazu den Wunsch, mit dem göttlichen Geses in Einklang zu kommen. Durch die Taufe gehen wir mit Gott ein Bündnis ein, daß wir den Gesten des Evangeliums gehorchen werden. Überdies ist sie die Aussunschung der Nirche. Die Taufe unterscheidet sich eigenstlich in nichts von den Vorschriften, die menschliche Vereinigungen für die Julasung zur Mitzliedschaft ausstellen, Vorschriften, die erfüllt werden missen, den getauft werden. Die Verdrums wer versteht, was die Taufe eigentlich bedeutet, darf getauft werden. Die Verdrums seinen Ginden haben. Da die Taufe gewissermaßen das Eintrittstor in das dimmenleich darstellt, darf sie nur von solden vollzogen werden, die noch gar teine Sünden haben. Da die Taufen gewissermaßen das Eintrittstor in das dimmenleich darstellt, darf sie nur von solden vollzogen werden, die göttliche Vollzogen werden, sind beim Serrn ungültig. Da die Taufe Tauf Untertauchung vollzogen werden, sind beim Serrn ungültig. Da die Taufe saufen ein Mensch das Recht hat.

# Wirkungen der Taufe.

Die erste herrliche Wirfung der Taufe ist die Vergebung der Sünden. Aus den Wassern der Taufe, in dem sie reingewaschen wurden, hervorkommend, können alle denselben neuen Ansag machen zum Beginn ihrer Wanderung auf der Straße des ewigen Fortschrittes, jenes Fortschrittes, auf dem das ganze Leben in der Kirche Zesu Christi beruht. Frühere Sünden werden den Menschen nicht mehr hindern in der Erreichung selbst der höchsten Segnungen. Die zweite Frucht der Taufe ist die Gabe des Seiligen Geistes, wodurch dem Menschen neue, mächtige Kraft zuströmt, um das Hindernis der Sünde zu überwinden und den Vorschriften des Evangeliums zu gehorchen. Und schließlich erlangen wir durch die Taufe die Mitgliedschaft in der Kirche Christi mit ihren vielen Gelegenheiten zum Fortschrift. So wird durch die Taufe die Vergangenheit begraben und ein neues Leben erschlossen. — Jesus Christus gebot: "Eut Vusse und lasset euch taufen, denn das Himmelreich ist nahe herbeigefommen!"

# Das vierte Gesetz.

Dem Neugetauften die Gabe der Erleuchtung zu spenden, ist das vierte Geset bes Evangeliums. Dies ist sozusagen eine zweite Taufe, eine Taufe des Gristes. — Auf die Taufe durch Untertauchung im Wasser folgt das Auflegen der Hände zum Spenden der Gabe des Keiligen Geistes. Durch diese Gabe erhält der Mensch die Erleuchtung, die ihn in alle Wahrheit leitet. Wohl gibt es auch eine vom Herrn ausgehende Macht, die in größerm oder geringerm Grade sede erleuchtet, die in diese Welt kommt; die Gabe des Heiligen Geistes aber ist eine besondre Erleuchtung, die nur denen zuteil wird, die Mitglieder der Kirche Christi geworden sind. — Auch dies steht im Einklang mit allen unsern Ersahrungen. Nur durch Gehorsam zum Geset kann man die Naturkräfte

veherrschen. Gehorsam wird immer von Wirlungen belohnt, die den Geift erleuchten und zur Infriedenheit führen. Der Schuhmacher, der sein Sandwert lernt, sich richtige Methoden aneignet und sie anwendet, kann ein Paar gute Schuhe herstellen. Wie in diesem beschenen Beispiel, verhält es sich auch mit den erhabenen und heiligen Einführungsgrundsähen des Evangeliums.

# Wirkungen der Gabe des Heiligen Geistes.

Die Früchte des Glaubens, der Zuße und der Taufe, wie sie sich in der Gabe des Heistigen Geistes äußern, sind die auserwähltesten Gaben, die der Mensch tennt. Tausende haben Zeugnis für sie gegeben. Sie zeigen sich in einem größern Verständnis, in einem stärtern Willen zur Gerechtigkeit, in größere Kraft zur täglichen Pflichtersüllung. Sie sind unter allen Völkern und zu allen Zeiten die gleichen. Paulus zählt etliche dieser Früchte auf: "Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlicheit, Gütigkeit, Glaube, Sanstmut, Reuschheit." "Einem wird gegeben durch den Geist, zu reden von der Weisheit; dem andern wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis; einem andern der Glaube; einem andern de Gabe gesund zu machen; einem andern Wunderzu tun; einem andern Weissgaung; einem andern Geister zu unterscheiden; einem andern mancherlei Sprachen; einem andern die Sprachen auszulegen. Dies aber alles wirket derselbige einige Geist und teilet einem sessischen seines zu, nach dem er will." — Die Gabe des Seiligen Geistes erneuert den Menschen durch ihre größere Erleuchtung und führt ihn ein in die Freuden eines Mitgliedes der Kirche Christi. Sie verdindet die Erde mit dem Simmel und erfüllt die Seele mit umaussprechlicher Freude; wer sie gewinnt und bewahrt, hat einen unbegrenzten, ewigen Reichtum. — Diese Gaben sind für alle getreuen Mitglieder der Kirche.

# Die Wiederherstellung des Evangeliums.

Dieses sind also die ersten vier Grundsätze des Evangeliums Jesu Christi: Glauben, Buße, Taufe und die Gabe des Keiligen Geistes. Sie sind die Eckteine, auf denen ein annehmbares, nütliches und fröhliches Leben erbaut werden nuß. Sie sind vernunftgemäß. Sie sind zum Fortschritt unentbehrlich. Sie sind das Eingangstor ins Reich der Freude, des Glückes und des Erfolges, nach welchem heute die ganze Welt sucht. Sie sind an ihrer Stelle die genauen Gegenstücke zu den Schritten, die auf jedem Gebiete menschlicher Tätigkeit getan werden müssen, wenn man Erfolg haben will. Das Erkennen der Wahrbeit, das Alblassen von der Unwahrheit und das Sichineinklangbringen mit der Wahrbeit zieht wunderdare Belohnungen nach sich. Die Wahrheit zu erkennen und ihr zu gehorchen, ist der Schlüssel zum Erfolg sowohl in geschäftlichen wie in wissenschaftlichen und religiösen Dingen.

Diese ersten Grundsätze werden in Klarheit und mit Vollmacht von der Kirche Jesu Christi der Seiligen der Lesten Tage gelehrt, der ursprünglichen Kirche Christi, in unsern Tagen durch göttliche Vollmacht wiederhergestellt nach Jahrbunderten des Ubfalles von den wahren Grundsätzen des Evangeliums. — Wer nach vollem Glück verlangt, muß sie annehmen. — Wollen Sie das?

John A. Widtsoe C. S. Nr. 10